an

## Intelligenz-Wlatt für das Großherzogthum Posen.

Intelligent=Comtoir im Posthause.

Nro. 187. Mittwoch, den 6. August 1834.

Angekommene Fremden vom 4. August.

Fr. Guteb. v. Wesiersta aus Podrzycze, I. in No. 1 St. Martin; Hr. Handelsmann Tennenbaum aus Hamburg, Hr. Kausm. Peiser aus Lista, I. in No. 124 Magazinstr.; die Hrn. Rauft. Mendelsohn und Moses aus Schneidemuhl, Hr. Kausm. Mendel aus Birnbaum, Fr. Busse aus Mellin, I. in No. 20 St. Adalbert; Hr. Guteb. v. Kurnatowski aus Idziechowice, Hr. Guteb. v. Roczorowski aus Lowencin, I. in No. 33 Wallischei; Hr. Guteb. v. Binkowski aus Niemierczewo, I. in No. 243 Bredlauerstr.; Hr. Kausm. Bozewski aus Czenstochau, I. in No. 30 Wallischei; Hr. Lehrer Heche aus Nackel, I. in No. 136 Wish. Str.; Hr. Probst Rozlowski aus Biechowo, Hr. Guteb. Krzekotowski aus Ziernik, I. in No. 391 Gerberstraße.

auf ber Fischerei hierselbst unter No. 46. belegene, zum Nachlasse ber Christoph und Marie Elisabeth Schirmerschen Sezeichtlich auf 1888 Athle. 7 Sgr. abgesschäft worden, soll im Termine ben 21. October c. Vormittags um 10 Uhr vor unserem Deputirten Landgerichts-Affestor v. Bever in unserem Partheien-Zimmer, bssettlich an den Meistbietenden

Patent subhastacyjny. Nieruchomość tu na Rybakach pod Nrem. 46.
położona, do pozostałości po Chrystofie i Maryi Elżbieci małżonkach
Schirmer należąca, która sądownie
na 1888 Tal. 7 sgr. ocenioną zostala, publicznie naywięcey daiącemu
w terminie na dzień 21. Października r. b. przed południem o godzinie 10. przed Deputowanym naszym
Assessorem Sądu Ziemiańskiego Ur.

verkauft werden. Raufluftige werden hierdurch eingeladen, in bem Termine ihre Gebote abzugeben.

Die Lave, ber neueste Syppotheken= schein und die Kaufbedingungen konnen in ber Registratur eingesehen werden.

Jeder Bieter muß eine Caution pon 150 Athlr. deponiren.

Pofen, den 18. Juni 1834.

Ronigl. Preug. Landgericht.

Beyer w izbie naszey stron wyznaczonym przedaną bydź ma.

Chęć kupienia maiący wzywaią się ninieyszem, aby licyta swoie w terminie tym podali.

Taxę, naynowszy wykaz hypoteczny i warunki kupna w Registraturze przeyrzeć można. Licytant każdy winien 150 Tal, kaucyi złożyć.

Poznań, dnia 18. Gzerwca 1834. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

2) Subhastationspatent, 3um Berfauf bes in ber Altstadt Labifdin unter Do. 116 belegenen, den Chriftoph und Coa Ropfeschen Cheleuten gugebori= gen Grundftucks nebit Garten und Det= wiesen, welches auf 436 Rthlr. abge= schabt ift, fieht im Wege ber nothwen-Digen Subhaftation ein peremtorischer Bietungs = Termin auf ben 20. Geb= tember c. por bem herrn Dber-Appel= latione=Gerichte=Uffeffor Sulfen Bormit= tage um 9 Uhr in unferm Inftructiones Bimmer an, ju welchem Raufluftige mit bem Bemerfen eingeladen werben, baß bie Tare und ber neueste Soppothefen= Schein werktaglich in unferer Registratur eingesehen werden fonnen, Raufbedin= aungen aber nicht geftellt finb.

Bromberg, den 9. Mai 1834. Konigt. Preuß. Landgericht.

Patent subhastacyiny, Do przedaży posiadłości w starém mieście Łabiszypie pod Nr. 116. położoney, a do Krystofa i Ewy małżonków Roep ków należącey wraz z ogrodem i łaka nad Notecia, która na 436 Tal. oszacowana, iest wyznaczony wdrodze konieczney subhastacyi termin peremtoryczno licytacyiny na dzień 20. Wrześniar. b. przed Ur. Huelsen Assessorem, przed południem o godzinie 9 w sali naszéy instrukcyinéy, na który ochotę do kupienia maiacych z nadmienieniem zapraszamy, iż taxa i naynowszy wykaz hypoteczny w dniach powszechnych w Registraturze naszey przeyrzane bydź mogą, kondycye kupne zaś nie sa uczynione.

Bydgoszcz, dnia 9. Maja 1834. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

Standard, offending at the Stephalettan of

3) Subhastationspatent. Das im Regierunge-Bezirf Bromberg Mogilnoer Rreifes belegene, bem Erbpachter Geor= ge Wilhelm Albrecht Echlutius geborige Erbpachte-Borwerf Chabeto, welches nach dem Sopothekenschein 968 Morgen, 117 Muthen, nach ber Tare aber 968 Morgen, 87 [Rathen groß ift, und am 20. Februar c. auf 1,198 Riblr. ge= richtlich abgeschätt worden ift, foll in bem auf ben 17. October c. um q Uhr Morgens vor dem Dber-Appellatione= gerichts Affeffor Botticher in unferem Geichafte = Lofale anbergumten Termine bffentlich an ben Deiftbietenben verfauft werben, und werden hierdurch Rauflufil= ge vorgeladen.

Die Tare, ber neuefte Supothetenichein und bie Kaufbedingungen fonnen in unferer Registratur eingesehen werben.

Gnefen, den 10. Juni 1834.

Ronigl. Preuf. Landgericht.

4) Edittalcitation, Da die, bem Ober : Steuer - Controlleur Schumm zu Tirschtiegel am 14. Februar 1830 mittelst gewaltsamen Diebstahls entwendeten Vosener Pfandbriefe:

- a) No. 13. auf Dzwonowo, Wagros wiecer Kreises, über 5,00 Kthlr.,
- b) No. 90. auf Neustadt as W., Plessidener Kreises, über 100 Athle.,

Patent subhastacyiny. Folwark dziedziczno-dzierzawny Chabsko, w obwodzie Regencyi Bydgoskiey powiecie Mogilińskim położony, Jerzego Wilhelma Albrechta Schlutius własny, który podług zaświadczenia hypotecznego 968 morgów, 117 Opretów, podług taxy zaś 968 morgow, 87 Opretow iest wielki i na dniu 20. Lutego r. b. na 1198 Tal, sadownie oszacowany został, witerminie na dzień 17. Października r. b. zrana o godzinie g. przed W. Boetticherem Assessorem naywyższego Sądu Appellacyinego wsali posiedzeń naszych wyznaczonym; publicznie naywięcey daiącemu sprzedanym bydź ma, na który chęć maiących nabycia minieyszem zapozywa się. Taxa, naynowsze hypoteczne zaświadczenie, tudzież warunki na. bycia, w Registraturze naszéy przey. rzane bydź mogą.

Gniezno, dnia 10. Czerwca 1834. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

Zapozew edyktalny. Ponieważ Poznańskie listy zastawne

a) Nr. 13, na Tal, 500 na Dzwonowie, powiatu Wągrowieckiego,

b) Nr. 90. na Tal. 100 na Nowem mieście nad Wartą, powiatu Pleszewskiego,

c) Nr. 114. na Tal. 50 na Nowemmieście nad Wartą, powiatu Pleszewskiego,

które na dniu 14. Lutego 1830. roku

c) No. 114. auf Neustadt a/W., Pleschener Kreises, über 50 Athl.

ber in Gemagheit bes S. 125. Tit. 51. Ib, 1. ber Milg. Gerichte Dronung erfolg= ten bffentlichen Befanntmachung unge= achtet bis jum fechften Bindgahlungs= Termin nicht jum Borfcbein gefommen find, fo fordern wir nach Borfdrift bes 6. 126. Tit. 51. Thl. 1. ber MIlg. Ge= richteordnung und 303. ber Landschaft= lichen Rreditordnung fur bas Großber= jogthum Pofen, jeden etwanigen Inhaber biefer Pfandbriefe bierdurch auf, fich in bem bor bem Deputirten Referendarius Mechow auf den 10. Dezember c. angesetten Termine ober fpateftens bis jum neunten Bindgablungs = Termine ben 1. Januar 1835 bei ber Provingial= Landschaft zu Pofen zu melden, ober die gangliche Umortifation ber genannten Pfandbriefe ju gewartigen.

Gnefen, ben 3. April 1834.

Ronigl, Preuß. Landgericht.

5) Bekanntmachung und Ediktal= Citation. Es soll das im Dorfe Jablone im Bomster Kreise unser der No. 28. gelegene, dem Johann Carl Ernst Kühn gehörige, 498 Mthlr. taxirte Grundstück nebst Zubehör, im Wege der Execution öffentlich an den Meistbietenden in dem hier am 22. Detober a. c. anstehenden Termine, der peremtorisch ist, verkauft werden, wozu wir Käuser einladen,

przez kradzież gwaltowną Nadkontro. lerowi podatków Schumm zginęty, pomimo publicznego obwieszczenia stosownie do §. 125. Tyt. 51. Cz. 1. powszechnéy Ordynacyi sadowéy nastapionego, až do szóstego terminu opłacenia prowizyów nieokazały się, przeto według przepisu S. 126. Tyt. 51. powszechney Ordynacyi sądowey. tudzież według przepisów J. 303. Ordynacyi Ziemstwa Kredytowego, wzywany ninieyszém każdego rzeczone Listy zastawne posiadać maiącego, iżby się w terminie na dzień 10. Grudnia r. b. przed Deputowanym Mechow Referend. wyznaezonym, a naypóźniey aż do dziewiatego terminu opłacić się maiacych prowizyi dnia 1. Stycznia 1835. r. w prowincyonalnéy Landszafcie Poznańskiej zgłosił lub się zupełnej amortyzacyi rzeczonych Listów zastawnych spodziewał.

Gniezno, dnia 3. Kwietnia 1834. Królewsko-Pruski Sąd Ziemiański.

Obwieszczenie i Zapozew edyktalny. Grunt we wsi Jabłonie powiecie Babimostskim pod liczbą 28. leżący, Janowi Karolowi Ernestowi Kühn należący i sądownie na 498 Tal. oceniony, będzie drogą exekucyi w terminie na dzień 22. Października r. b. tu wyznaczonym publicznie naywięcey daiącemu przedany. Die Tore und die Kaufbebingungen tonnen in unserer Registratur eingesehen werden.

Jugleich werben alle biejenigen, welche etwanige Real-Unsprüche an obiges Grundstück zu haben vermeinen, aufgefordert, sich damit spätestens im Termine zu melden, widrigefalls sie mit allen ihren Unsprüchen an dasselbe werden präclubirt, und ihnen deshalb ein ewiges Etillschweigen wird auferlegt werden.

Meferit, ben 5. Mai 1834.

Konigl. Preuß. Land : Gericht.

6) Mortwendige Subhaftation. Wegen des über den Nachlaß des Gutsebesitzers Wictor v. Bronifowski erdffneten erbschaftlichen Liquidations-Prozesses, soll das zu diesem Nachlaß gehörige, im Ardbener Areise belegene, landschaftlich auf 61,695 Athl. 15 Sgr. 1 Pf. gewürdigte Gut Ofiek und den bazu gebörigen Dörfern Zaorle, Pomocne und Grüneich ebsfentlich an den Meistbietenden verkauft werden, und es stehen die Vietungs-Termine auf

ben 4. Marz, ben 7. Juni, und der peremtorische auf

ben 9. September 1834, vor bem Landgerichts = Rath Wolff Vormittage um 9 Uhr in unserm Geschäfts-Lokale hiefelbst an. Chęć kupienia maiący wzywaią się nań ninieyszém.

Taxę i warunki kupna codziennie w Registraturze naszey przeyrzeć mo. na. Zarazem wzywaią się wszyscy ci którzy pretensye rzeczowe do wyżey wspomnionego gruntu mieć mniemaią, ażeby się z takowemi naypóźniey w terminie zgłosili, inaczey zostaną z takowemi do gruntu z nałożeniem im wiecznego milczenia wyluszczeni:

Międzyrzecz, dnia 5. Maia 1834. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

Konieczna Subhastacya. Z powodu processu sukcessyino likwidacyinego nad pozostałością W. Wiktora Bronikowskiego dziedzica otworzonego, do téyże pozostałości należące, w powiecie Krobskim położone, przez Landszaftę na 61,695 Tal.
15 sgr. 1 fen. ocenione dobra O siek,
wraz z przynależącemi wsiami Zaorle, Pomocne i Zielony Dąb
publicznie naywięcey daiącemu sprzedane bydź maią, którym końcem
Termina licytacyjne na

dzień 4. Marca, dzień 7. Czerwca, i Termin peremtoryczny na

dzień 9. Września 1834., przed Delegowanym W, Wolff Sędzią Ziem, zrana o godzinie 9. w naszem pomieszkaniu sądowem wyznaczone zostały. Wir bringen bies mit bem Bemerken zur öffentlichen Kenntniß, daß, insofern nicht etwa gesetzliche hindernisse eine Ausnahme zulassen, der Zuschlag dem Bestbietenden im letzten Termine ertheilt, und auf die etwa nachher noch eingehenden Gebote nicht weiter gerücksichtigt werden wird.

Die speciellen Berkaufs : Bedingungen und die Taxe können in unserer Registratur eingesehen, und bis zu 4 Wochen vor bem letzten Termine können auch die bei der Taxe otwa vorgefallenen Mångel gerügt werden.

Fraufiadt, den 7. November 1833. Sonigl. Preufe Landgericht.

7) Bekanntmachung. Es werden im Wege einer diffentlichen Lieitation am 1. September c. Bormittags um 1.0 Uhr im Magistrats-Sessions-Zimmer auf anderweite 3 Jahren, von Michaeli d. J. ab, nachsichend genanute, dem Retas blissement - Ban-Ressen-Fonds gehörige Grundsicke, und zwar:

1) ber sogenannte Einstische in ber Gegend bes Friedhofes ber Ifcaelisten belegene Ader,

2) die unter den Loofunge-Rummern 45, 46 und 47. am Fliegenberge belegene Garten = Grundfiuete,

3) das unter No. 28. St. Martin bes legene Grundfiud,

gur Pacht ausgeboren werben, bist

Die Licitations Dedingungen konnen während den Dienstffunden in unferer Registratur eingesehen werden, Podaiemy to z tém nadmieniem do wiadomości publiczney, iż, ieżeli prawne przeszkody wyiątku nie dozwolą, przysądzenie na rzecz naylepiey podaiącego w terminie ostatnim nastąpi i na późnieysze licyta wzgląd wziętym bydź nie będzie.

Szczegółowe warunki kupna i taxy w Registraturze naszéy przeyrzane, i aż do 4. tygodni przed ostatnim terminem również niedokładności taxy podane bydź mogą.

Wschowa, d. 7. Listopada 1833. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

Obwieszczenie. Gruntz niżey wymienione do funduszu restauracyino budowniczego należące, maią bydź drogą publiczney, licytacyi wypuszczone od Sgo Michała r. b. na

r. h. o godzinie 10. z południa na sali sessyiney Magistratu, a mianowicie: 1) grunt Cińskich zwany w okolicy cmentarza żydowskiego,

dalsze 3 lata, dnia r. Września

2) grunta ogradowe pod Numerami losowemi 45, 46, i 47. przy myszéy górze polożone,

3) grunt pod Nrem 28. na przedmieściu Sgo Marcina położony.

Warunki licytacyi przeyrzane być mogą w naszéy Regisraturze podczas godzin służbowych. ten werden bierdurch eingelacen, in dem rzy kaucya złożyć zdolni, wzywaia porgenannten Termine zu erscheinen und sie ninieyszym, aby sie na termin ihre Gebote zu verlautbaren. wyżey oznaczony dla licytowania sta-

Dojen, Den 23. Juli 1834.

Der Magifrat. Magistrat.

Dadluftige fautionefabige Intereffen. Cheć dzierzawienia maiacy, kiówili. Poznań, dnia 23 Lipca 1834.

Bekannemgebung. Bur Berpflegung ber ben Felbbienft in Diefem Sabre bom Toten bis ultimo September übenden Detachements ber hochloblichen Toten Divifion werden von Gnefen aus ben 22ften Geptember c.:

1700 Bredte.

15 Winspel Bafer,

some 50 Centner heu, 2 200 min glande (4)

6 School Strob,

circa, und von Murowano : Goslin aus am 25ften und 28ften Ceptember c. ieden Tages eben fo viel wie vorsiehend an Berpflegungs = Daturalien verlangt. Bir wollen die Directe Lieferung Diefer Gegenstande an Die Truppen im Wege bes Min-Defigebote austhun, und fordern alle fautione und lieferungefabige Unternehmer bierdurch auf ihre Submiffionen bie gum i5. b. Dte. an une addreffert, und mit bem Bermert : "Cubmiffion auf die Manbore-Berpflegung ber 1oten Divifion" einzureichen. Bei annehmlichen Geboten wird ber betreffende Entrepreneur fofort ben Buichlag erhalten; wer bis jum 2 often Muguft feinen Beicheid empfangen, beffen Offerte ift nicht angenommen. Die Preibangaben find auf ein Brod a 6 Pfo. einen Binepel Safer à 24 Scheffel, einen Centner Ben à 110 Pfor und ein Schod Strob à 60 Bund à 20 Pfd. ju machen.

Die fonftigen Bedingungen über die Beschaffenheit ber Naturalien ac. find aus benen bei jedem Landrathlichen Umte, jedem Magiftrate, und bet den Propiant-Memtern Dofen und Bromberg, jo wie in unferm Bureau bierfelbft offen und Bur Ginficht bereit liegenden gedruckten und vom Ronigl. Rriege-Minifterio emanir-

ten Bedingungen zu erfeben.

Außer Diefer Berpflegung werben auch noch ju zwei Saupt = Bivonacge reiv. am 24ften September bei Dzieczmarti und am 28ften September bei Lang-Godling jedesmal circa:

10 Rlafter Fichtenholz, und

17 School Strob,

verlangt; beibes auf Magen verladen und gur Abfuhre bei genannten Orten Mittage bereit fiehend, auch bierauf fonnen bie Gubmiffionen mitgerichtet werden. Das Fuhrlohn kann auf & Meile Entfernung von genannten Orten angenommen und gleich mit jum Solg = und Strohwerth geschlagen werben.

Wofen, ben 2. Anguft 1834.

Ronigliche Intendantur 5ten Armee = Corpe.

Bekanntmachung. Im Auftrage bes Koniglichen Landgerichts hierfelbit wird ber Unterzeichnete Dienftag ben 12. Auguft c. Rachmittage um 4 Uhr auf der Pfandkammer des Konigl, Landgerichte 22 Paquete Throler-Bandichub, 2 giegenlederne Bettbeden und 2 ziegenlederne Kopffiffenbezuge, offentlich an den Deiffbietenden verkaufen. — Pofen, ben 29. Juli 1834.

Bernbt, Landgerichts = Refer.

10) Bon ben herren Gall & Philipp in Upoważniony od JPanów Galla von erfterm erfundenen ichlefischen szezyt doniese Szan. wlascicielom go-Dampf = Apparate, beren Zwede rzeli, it u mnie można, tak zupełnie magigfeit anerkannt ift, auf Bestellung nowych od pierwszego wynalezioan, fo wie ich auch Diftorinsiche Appa- nych do palenia wodki parowych rate in folche verwandte. Indent ich die narzed' dostać, iako też Pistoriu-Bru. Brennereibefiger hiervon in Rennt= sza na też zamienić, których dogoniß setze, bemerte zugleich, daß bei mir dność żadnemu nie podlega watpie-2 große neue Feuerfprigen jum Berfanf niu. Rownied znayduig sie u mnie

Rupferichmidt. Meifter und Spritgen- kotlarz i sikawek fabrykant, przy

Brestau beauftragt, fertige ich bier die & Philippa z Wrocławia, mam zastehen. Die de de nie jus die nochsing wiel dwie wielkie nowe sikawki do sprze-Pofen, den 4. Aluguft 1834, min Doge dania, 1900 hert alle ber

Johann Werner I., Poznań, dnia 4. Sierpnia 1834. Jan Werner I., Sabrifant, Gerberftrage No. 388. ulicy Garbarskieg Nr. 388. suname designate depended and one nother des administration of the design of the Designation of the

ten servingungen zu erfeben.

am akgen Septenger bei Djiegmarli und am akten Septender bei Langellichten 10 Klance Lichterfiels, und 17 School Strob,

verlangt; beibes auf Magen verlaven und gur Rofnbre bei genehnten Orten Mittege bereit febend, nuch gierauf konnen bie Gubiniffionen mitgerichtet werzen.

Mariet view Description of the description of the section of the s